## Amishfatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Juni 1865.

1. Czerwca 1863.

(1064)Edift. (2)

Dr. 5839. Bom f. f. Samborer frabtifchelegirten Begirtegerichte mird bem grn. Josef Hild mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe wiber Wojciech Brudka und Josef Hild wegen Ertabulirung ber im Laftenstande der Realität sub Dr. 7 in Kaiserdorf intabulirten Summe von 800 fl. oft. 2B. f. R. G. Fidelius Hautz unterm 25. Augun 1865 3. 5839 bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur Berhandlung auf ben 14. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittags anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so bat bas t. f. Bezirtegericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Advofaten Dr. Pawlinski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen, und biefem Begirtsgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung dienlichen vorfdriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Verabfaumung entste: benden Folgen felbft beizumeffen haben wird.

Sambor, ben 1. Mai 1865.

(1074)Konkurs · Kundmachung,

Rr. 5466. Bur Besehung bes bei bem Stadtgemeindeamte in Sadowa Wisznia in Griedigung gekommenen Iten Gemeindeschreibersund zugleich Stadtkaffierspoften mit bem Jahresgehalte von 315 fl. D. wird hiemit ber Ronfurs mit bem Bemerten ausgeschrieben, baß Bewerber ihre gehorig instruirten Gefuche im Wege threr politiichen Bustandigkeitebehörde bei biesem Stadtgemeindeamte bie zum 15. Juni I. J. einzubringen, und nebst ihrer Studien, ihrer bieberigen Berwendung und Moralität, auch die Eignung jum Raffa- und Rechnungefache nachzuweisen haben werben.

Diefe Anftellung ift auch noch vom Erlage einer dem jahrlichen

Behalte gleichkommenden Kauzion bedingt.

Bon ber f. f. Kreisbehörde,

Przemyśl. am 22. Mai 1865.

#### Konkurs.

Nr. 5466. Do obsadzenia opróźnionej posady 1go pisarza gmin-<sup>ne</sup>go i oraz kassyera miejskiego w Sądowej Wiszni z roczną pensyą złr. 315 w. a. wypisuje się niniejszem konkurs z tem nadmieniem, że kompetenci swe podania w drodze własnej władzy politycznej do urzędu gminnego tegoż miasta najdalej do 15. czerwca r. b. wystosować i przesłać, i allegatami swe studia, moralność i dotychczasową praktykę i uzdolnienie do zawiadywania kassą i prowadzenia rachunków udowodnić mają.

Z otrzymaniem tej posady jest obowiązek złożenia kaucyi

315 złr. w. a. połączony.

Od c. k. władzy obwodowej.

W Przemyślu, dnia 22. maja 1865.

(1058)Edykt.

Nr. 855. Ces. król. urząd powiatowy w Rohatynie jako sąd wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 525 zł. w. a. przez Piotra hr. Kasińskiego przeciw Schloimie Kreisler wywalczonej wraz z procentami po 5% od dnia 21. maja 1860 liczyć się mającemi, kosztow egzekucyi w kwotach 5 zł. 2 kr., 4 zł. 23 kr. i 10 zł. 21 kr. w. a. przyznanych, egzekucyjna sprzedaż realności w Rohatynie pod l. kons. 73 położonej, dłużnika Schloimy Kreisler ut dom. Tom. III. p. 73 n. VIII. haer. własnej, zezwolona została, która w sądzie lutejszym w trzech terminach, a to dnia 22. i 29. czerwca i 13. lipca b. r. każdą razą o godzinie 9tej z rana przedsięwziętą będzie pod następującemi warunkami:

1. Jako cene wywołania stanowi się cena szacunkowa 9500 zł. w. a., poniżej której rzeczona realność tylko przy trzecim terminie

sprzedana być może.

2. Majacy cheć kupienia maja przed rozpoczeciem licytacy tytułem wadyum dziesiątą cześć ceny szacunkowej w kwocie 950 zł. w. a. w gotówce lub w obligacyach podług ostatniego kursu liczyć się mających do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej Podającemu w cenę kupna wliczoną, zaś współlicytującym po skończonej licytacyi zwróconą zostanie.

w przeciągu dni 30 od dnia potwierdzenia aktu licytacyjnego do depozytu sądu tutejszego w gotowiznie tem pewniej złożyć, gdyż inaezej realność ta na koszt jego bez powtórnego oszacowania w jednym tylko terminie, a nawet poniżej ceny szacunkowej sprze-

dana bedzie.

4. Po złożeniu ceny kupna otrzyma kupiciel dekret własności, w fizyczne posiadanie kupionej realności wprowadzonym. długi zaś na takowej ciążące na cenę kupna przeniesione zostaną.

5. Za wykazana w akcie oszacowania przestrzeń gruntu nie ręczy się, i ta realność w stanie, w jakim w dniu licytacyi będzie,

kupicielowi oddaną zostanie.

6. Akt oszacowania, wyciąg tabularny i warunki licytacyi

w tutejszo-sądowej registraturze mogą być przejrzane.

Dla wierzycieli, którzyby później na rzeczonej realności się zabezpieczyli, wyznacza sąd kuratora w osobie p. Abrahama Fiehmann, zostawiając jednak tymze wierzycielom wolność, by sobie innego obrońcę obrali, którego w sądzie oznajmić mają. Rohatyn, dnia 29. kwietnia 1865.

G b i f t,

Dr. 4118. Distelfeld Matus aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginfchaltung biefes Goiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung in die öfterreichischen f. f. Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, wibrigene gegen benfelben nach tem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden

Bon ber f. f. Kreisbeborbe.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

E dyk t.

Nr. 4118. Wzywa się Distelfelda Matusa ze Zbaraza, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciąga 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku rządowym gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Cotift.

Mr. 4120. Aszkonazy Nachmann auf Zbaraż, welcher fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgeforbert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Einschaltung biefes Ebiftes in bas Umteblatt ber Lem-berger Zeitung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzukehren und feine unbefugte Ubmefenheit gu rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen merben mird.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

#### Edykt.

Nr. 4120. Wzywa się Aszkenazego Nachmana ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego odyktu w dzienniku urzędowym gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24, marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1069)Ginberufungs. Gdift.

Mr. 4121. Chaskel Rothenberg, aus Zbaraz, welcher fic unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche Do-naten vom Tage ber Ginschaltung diefes Edittes in das Amteblatt ber Lemberger Beitung, in bie öfferreichischen f. f. Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nad, bem 21. b. Patente rom 24. Mar; 1832 vorgegangen werden wird.

R. f. Kreiebehörde.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

### Edykt powolujący.

Nr. 4121. Wzywa się Chaskla Rothenberga, ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągo sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postepowania wedle patenta najwyższego z dnia 24. marca 1832 r. ulegnie.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

G b i f t. (1038)

Dr. 1822. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte Zokkiew wird hiemit fundgemacht, daß nadifiehende Urfunden über 32 Jahre lang beim gerichtlichen Depositenamte in Zolkiew erliegen, deren Gigenthumer theils dem Leben und Aufenthalte unbefannt find:

1. Aus der Maffe nach Panicki:

Schuldschein adto. Zołkiew 6. Juni 1817, nach welchem Die Cheleute Mathaus und Endocia Goszkiewicze vom Zołkiewer Magistrate einen in die Panicki'sche Maffe gehörigen Betrag pr. 50 fl. oft. 2B. ausgeliehen haben.

Schuldschein ddto. Zołkiew 11. Mai 1814, nach welchem Nathan Kraus aus der Kasimir Paniski'ichen Masse 9 preus. Thaler, 2 Halbthaler, 40 Drittelthaler, 100 fl. 50 fr. 28. 28. vom Zotkie-

wer Magistrate ausgeliehen hat.

2. Aus ber Maffe nach Josef Wegershofer:

Beftatigung bes Wiener Magiftraies vom 20. Oftober 1808 über von Franz Josef Wegershofer erlegte Kaugion pr. 200 fl.

Schuldschein ddto. Zolkiew 2. Juni 1815, nach welchem Moschko und Hinde Freimann aus der Masse nach Wegershofer vom Zołkiewer Magiftrate ben Betrag pr. 150 ff. ausgelieben haben.

3. Aus ber Masse nach Anastasia Starzewska: Ein Schuldschein vom 17. Mai 1805, nach welchem Vinzenz Andulski aus ber Daffe nach Anastasia Starzewska ben Betrag pr. 1000 fl. geliehen hat.

Gin Appellazione-Defret rom 23. Oftober 1826 3. 14477, nach welchem die vorstehende Summe ob ber Realität Ronf. Rr. 1051/3 in

Zołkiew im Exefuzionswege intabulirt wurde.

4. Aus der Daffe nach Jan Wyszyński:

Gin Schuldschein ddto. Zolkiew 15. Marg 1827, nach welchem Josef und Rosalia Michałowicze aus ter Masse nach Jan Wyszyński ben Betrag pr. 80 fl R. M. ansgeliehen haben.

5. Aus der Masse nach Josef Batorowicz: Ein Schuldschein ddto. Zołkiew 14. September 1819, nach welchem Jacenty und Tekla Koszyński aus diefer Masse 100 fl. 28. 28. ausgeliehen haben.

6. Aus der Masse nach Abraham Bierschänker:

Ein Schuldschein ddto. Zołkiew 29. April 1819, nach welchem Regel Reid in die Maffe nach Abraham Bierschänker ben Betrag

pr. 380 fl. W. W. schuldig zu sein erklärt.
Gine Erklärung ddto. Zolkiew 26. April 1819, nach welcher Simche Frid fich verbindet, im Falle der Zahlungs-Unvermögenheit der Reisel Reid. die vorstehende Summe zu gahlen.

7. Aus der Masse nach Johann Schindler: Schuldschin ddto. Zołkiew 3. Juni 1822 über vom Simeon Zurewicz ber Karolina Schindler schuldige 12 fl. K. M.

Schuldschein dato. Zołkiew 23. Juni 1823, über vom Teodor

Gnatowicz der Karolina Schindler schuldige 10 fl. 48 fr. R. M. Schuldschein ddto. Zolkiew am 18, Mai 1821, über vom Mi-

chael Ryczyckie der Karolina Schindler schuldige 50 ft. 28. 28.

Schuldschein ddto. Zołkiew 17. Movember 1822, über Akune

und Freide Lichter dem Schindler schuldige 18 fl. W. W

Revers ddto. Zolkiew 7. Februar 1816, über vom Jan Bylina

dem Hrn. Schindler schuldige 64 fl. W. W

Revers vom 28. Februar 1822, nach welchem die Gheleute Jan und Karolina Schindler vom Johann Krzyzanowski mehrere Gilberstude ausgeliehen haben. Schuldschein dato. Zolkiew 2. Mai 1819, über vom Demeter

Jatykiewicz ber Anna Kubiska schulbigen 50 fl. 28. 28.

Ein Vertrag ddto. Zołkiew 2. Ceptember 1824, nach welchen Theresia Dzbańska den Cheleuten Jan und Karolina Schindler ein Stud Feld verkaufen.

Eine Alten-Konsignazion des Zacziński ddto. 10. Oftober 1831. Ein Magistrate-Defret vom 15. Oftober 1831 3. 780.

Ein Bertrag ddto. Zotkiew 31. Dezember 1840, über ein von den Cheleuten Michael und Agniszka Bezyk an Jan und Karolina Schindler verfauftes Grundftud.

Ein Bertrag ddto. 22. Janner 1825, nach welchem Thadaus und Marianna Deszczyński den Cheleuten Jan und Karolina Schindler

ein Stud Feld um 20 fl. verfaufen.

Ein Bertrag ddto. Zolkiem 17. September 1807, nach welchem Katharina Golebiowska den Cheleuten Theodor und Agnes Bernackie ein Feld um 30 fl. poln. verkauft.

Gin Bertrag vom 20. April 1820, nach welchem Panko und Jadwiga Słuka dem Johann und Karolina Schindler ein Stück Feld um 33 fl. DB. DB. verfaufen.

Gin Kontraft vom 10. Oktober 1821, nach welchem Paraszka Oziehłowska dem Jan und Karolina Schindler ein geld um 50 n. R. M. verkaufen.

Ein Bertrag vom 18. Juni 1823, über vom Jan und Anasta-sia Dobrosinies an Jan und Karolina Schindler um 44 fl. W. W. verkauftes Reld.

Ein Kontraft vom 14. Marg 1817, über von Katharina Kowalska an Jan und Karolina Schindler um 225 fl. B. B. vertauftes Grunbftud.

Ein Vertrag vom 26. Jänner 1825, über ein von der Apolonia Czaykowska an bie Gheleute Schindler um 20 fl. R. M. ber-

fauftes Grundftud. Ein Bertrag vom 7. Mai 1819, über ein von Anna Kubicka an die Cheleute Jan und Karolina Schindler um 110 fl. 2B. B. verfauftes Grundstüd.

COST THE ST THE DISTRICT

Gin Bertrag vom 11. September 1812, über ein vom Theodor und Agnes Bernackie um 300 fl. verkauftes Saus und Feld.

Gin Vertrag vom 10. Juli 1821, über ein vom Jan und Agnes Bernackie an Alexander Stojkiewiez um 80 fl. verfauftes

Gin Bertrag vom 13. Mai 1820, über ein von Marianna Kapecka an Jan und Karolina Schindler um 30 fl. B. B. verfauftes

Grundstück.

Gin Kontraft vom 20. Juni 1820, über ein vom Theodor Michałowicz an Jan und Karolina Schindler um 62 fl. D. W. ver tauftes Grundstud.

Ein Kontraft vom 19. April 1822, über ein vom Josef Michalowicz an Jan und Karolina Schindler um 131 fl. D.B. verfauftes Grundstück.

Gin Bertrag vom 30. April 1821, über ein vom J. Grieb all

Johann Schindler um 35 fl. 28. 28. verfauftes Grundftud.

Ein Bertrag vom 7. Mai 1813, über bas vom Simeon und Barbara Zurewicz vom Thomas und Ewa Skibicka um 115 fl. 2B. 29. verkaufte hans Ronf. Mr. 40.

Ein Kontrakt vom 26. Oktober 1820, über bas vom Theodor Michałowicz an Jan und Karolina Schindler um 350 fl. DD. rev faufte Sans Ronf. Dr. 412/5

Ein Kontraft vom 2. April 1826, über das von der Paraszka

Oziebłowska an Hrycko Bachor verpachtete Feld.

Revers, ausgestellt am 8. August 1801 vom Thomas Ozieblonski zu Gunften des Felix Oziobłowski,

Duittung des Karl Steller vom 30. November 1826, über aus ber Johann Schindler'ichen Maffe erhaltenen 24 fl. 40 fr. R. M.

Duittung bes Johann Schindler vom 11. Marg 1825, über von der Judengemeinde erhaltene 160 fl. 28. 28.

Duittung ddio. Zołkiew 28. August 1821 Des Alexander Michalowicz, über vom Johann Schindler erhaltene 50 fl.

Magistrat&-Detret vom 27. Rovember 1826 3. 1379. 31. Dezember 1825 3. 1235.

Chevertrag vom 8. August 1801 zwischen Felix Oziebiowski und Paraska Wariezow.

Ein Magistrate-Defret vom 31. August 1831 3. 629.

Grundertragsbogen über Repart. Nr. 16, Konf. Nr. 1643/4. " **99**. , 71,

72, ,, 208,

8. Aus der Maffe nach Löwi Apter. Schuloichein ddto. 17. September 1817, über vom Lowi Apter

bem Felix Zurakowski gelichene 250 Dufaten. 9. Aus der Sara Apter'schen Maffe :

Rompromiffpruch vom 6. September 1820, betreffe ber Er rechte zwischen Lowi und Sara Apter. Instripzion des Löwi und Sara Apter vom 4. September 1820.

10. Aas der Masse nach Karolina Woller:

Gin Schuldschein des Wadawski vom 13. Juli 1825, über De Karolina Woller schuldige 100 ft. K. M.

11. Aus ber Mafie nach Antonia Braunisch:

Gin Schuldschein vom 20. Mai 1832, über von Eleonora Bartoszewska ber Antonia Braunisch geliehene 800 Dukaten.

Schuldschein vom 10. Mai 1827, über vom Anton Stojanowick dem Hersch Post geliehene 220 fl. K. M.

12. Une ber Maffe nad Helena Jeha:

Ein Schuldschein des Lorenz und Theresia Suchy, über von ber Melena Jeha am 13. Juli 1830 geliehene 200 fl. R. M.

Ein Schuldschein vom 17. Juli 1830 über 40 fl. R. M. Gin Schuldschein bes Kaspar und Marianna Nazimecka, von der Helena Joha am 17. Juli 1830 geliebene 160 fl. R. M.

13. Aus der Masse nach Jossel Kreiner: Gin Kompromifipruch vom 23. Anguft 1823 amifchen Jakol

Kreuzer und Juda Bogen. Instripzion des Juda Kreuzer und Juda Bogen vom 6. August 1829.

14. Aus der Masse nach Israel Schönfeld:

Schuldschein der Golda Stein vom 25. Februar 1827, über aus dieser Masse ausgeliehene 900 fl. W. W.

15. Aus der Maffe nach Jakob Redlich und Rosenfeld: Schuldschein Des Jakob Rosenfeld und Jente Rosenfeld, bant Jakob Redlich über vom Franz Bisch am 24. Februar 1815 gelle

bene 2220 fl. Es werden bie unbefannten und unwiffend mo fich befindlichen Eigenthumer aufgefordert, ihre Eigenthumsanspruche auf Diefe Urfung. den binnen Ginem Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen bei diefem t.

Bezirksamte als Gericht nachzuweisen, widrigens folche ohne jetet weiteren Saftung der hiergerichtlichen Registratur zur Aufbewahrung übergeben merden wurden.

Zołkiew, am 20. Mai 1865.

G b i f t. (1078)

Mr. 19442. Jon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wirt dem dem Wohnorte nach unbefannten frn. Ladislaus Gf. Humpicki. Gutseigenthumer von Sieles Program. Gutseigenthumer von Sielec, Przemysler Kreises, mit diesem Grifte bekannt gemacht, daß Breindel Bernstein, Geschäftsfrau zu Lemberg, wider denselben um Branotirung der Wechselsumme von 1000 ft. oft. B.

im Laftenstande ber Guter Rozpucie, Sanoker Kreifes, und Sielec. Przemysler Rreifes, mittelft Gefuches de praes. 9. April 1864 3abl 15180 hiergerichts angesucht hat, welchem Begehren mit biergerichtli-

dem Beichluße vom 18. Mai 1864 willsahrt wurde.

Da ber Wohnort des genannten Ladislaus Gf. Humnicki unbetannt ift, fo mirb bemfelben ber Landesadvotat Dr. Malinowski mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Smiatowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Beicheid Diefes Gerichtes jugeftellt.

Dom f. t. Landesgerichte.

Lemberg, am 13. Mai 1865.

(1033)Gdift. (2)

Dr. 5074. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit gur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachstehende Privaturkunden über 32 Jahre erliegen.

1. In der Verlassenschaftsmasse des Nicolaus Alexandrowicz:

a) Schenkungeurtunde boto. 5. Mai 1787, ausgestellt fur Josela de Daszkiewicze Orawska bezuglich einer Realität in der Stadt Brody ;

b) Bollmacht des Nicolaus Alexandrowicz boto. 17. Februar

1788, auf ben Mamen bes Josef Laski lautend;

c) Raufvertrag beto. 24. Marg 1807, bezüglich eines Gutsantheils in Bereznica szlachecka zwischen Nicolaus Alexandrowicz und Kasimir Tausch geschloffen;

d) Schuldschein bes Onafrins Woloszyński beto. 14. Mai 1807

liber 800 ff.;

e) Schuldschein ber Marianna Szawłowska ddto, 10. Juni 1795 über 60 Duf.

f) Schuldschein bes Grafen Krasinski boto. 1. Mai 1790 über 300 ffp.:

g) Schuldschein bes Johann Biliaski bote. 23. April 1807 über

h) Schuldschein Des Thomas Szumlanski doto. 1. Juli 1788 über 500 fl.;

i) Schuldschein bee Josef Jedrzejowski boto. 26. August 1866 über 1350 fl.;

k) Schuldschein der Josef Laski obto. 15. Februar 1788 über

200 ftp. 1) Schuldschein bes Josef Jedrzejowski boto. 4. Juni 1808 über 1000 fip.

m) Schuldichein tes Anton Stezemaski beto. 2. Marg 1791

über 1400 fip.

n) Schuloschein des August Janikowski boto. 24. Marg 1800 über 400 fip.

II. In der Nachlagmaffe des Johann Andykowski:

a) Zeffion des Felix Kaczanowski doto. 15. September 1831, bezuglich bes Saufes Dir. 13 in Drohobyez :

h) Zeffion des Josef Nemowski doto. 26. Mai 1832, bezug-

lich eines in Drohobyez liegenden Grundes.

c) Raufvertrag bbto. 23. Mar; 1827 gwifchen Gregor Horobski und Marianna Horodyska, bezüglich eines Ackergrundes in Hor-

d) Kaufvertrag boto. 25. Mai 1823 zwijchen Peter Tehorzbicki und Dmyter Jarewicz, bezüglich eines Grundstudes in Podmichale:

e) Raufvertrag vom 12. Juni 1825 gwischen Agnes Strutyn. ska und Johann Ochowicz . bezüglich eines Grundes Podmichale.

III. In ter Nachlagmasse des Andreas Borawski.

a) Schuldschein bes Johann Borawski über 450 Dufaten obto. 10. Janner 1781;

b) Schuldschein des Aron Kalz doto. 15. Oftober 1800 über

162 Duf.

c) Blanquet beg Jakobowski über 104 ft. 25 fr. 28. 28. vom 20. Oktober 1798;

d) Schuldschein bes Israel Garfunkell bbto. 21. November 1802 über 1120 fip.

e) Schuldschein ber Anna Korabiewska boto. 12. Marg 1752 über 150 flp.;

f) Schuldschein berfelben vem 10. Oftober 1781 über 6 Du: faten;

g) Schuldichein des Domko Kunow boto. 1. Mai 1791 über 210 fip. ;

h) Schuloichein bes J. Rozwadowski bete. 2. Februar 1783

uber 6 Dukaten; i) Chubschein bes Mathaus Koretyński bbto. 27. Marg 1780

über 10 Dufaten; k) Schuldichein tes Iwan Andryszyn boto. 2. Juli 1787 über 24 flp.

1) Schuldschein bes Franz Chytkowski bote. 12. November 1783 iber 2 Dukaten;

m) Chuldschein bee Ignatz Zbierzchowski boto. 6. Dar; 1787 über 241 flp.;

u) Schuldschein bes Stefan Obluski boto. 11, Juli 1786 über 25 Ap.;

o) Schuldschein bes Gregor Pawlikowski boto. 16. Dezember 1804 über 130 fl. 5 fr. B. W.;

p) Schuldschein des Josef Sabo doto. 21. Juli 1796 über ;.qf 0085

4) Schuldschein des Thaddaus Wyspolski bito. 25. September 1809 über 3245 fip.;

r) Kauxions-Instrument des Grafen Anton Rozwadowski boto. 17. Juni 1810 über 2000 fip. aus Anlag ber Meminiftragion ber Guter Cholhany und Belejou.

IV. In der Nachlagmaffe des Josef Brunicki;

a) Mauffontraft boto. 22. Februar 1816 gwijden Barbara Reilly und Ignatz Brunstein, bezüglich ber Guter l'odhorce :

b) Transafzion doto. 30. Juni 1819 zwischen Ignaz und Josef Baron Brunicki, bezuglich ber Guter Zaleszczyki.

V. In der Nachlagmasse des Krawer Jastrzehrki:

a) Raugions-Instrument bes Josef Jastrzebski bero. 31. August 1794 über 6355 flp.;

h) Kanzions-Instrument desselben boto. 8. Dezember 1790 über 5000 fip.

c) Raugione - Inftrument besfelben boto. 1. Mary 1792 über 2794 flp.

d) Raugione-Infrument bee Jusel Jasirzebski bito. 3. Novem-

ber 1792 über 650 fip.; e) Raufvertrag doto. 30. September 1756 gwijchen Michael

Jastrzebski, bann Johann und Dominik Bydłowski, bezüglich bes Guteantheile Chocin:

f) Kaufvertrag vom 5. Mai 1758 zwischen Anna Golojewska und Michael Jastrzebski, bezüglich bes obigen Butsantheils;

g) Raufvertrag rom 25. September 1758 gwifden Venceslaus und Thomas Bydłowski, dann Michael Jastrzebski, bezüglich des obigen Gutsantheils;

h) Kaufvertrag vom 10. April 1759 zwischen Johann und Anna Zurakonskie, dann Michael Jastrzebski. bezüglich des obigen Buteantbeile;

i) Kaufvertrag vom 15. Ottober 1763 zwischen Anna Brzozniowska und Michael Jastezehski, bezüglich des obigen Guteantheile;

k) Raufvertrag rom 7. Oftober 1762 zwifden denfelben, bejüglich desfelben Guter ;

1) Raugione-Instrument des Josef Jastrzebski boto. 23. Marg 1796 über 2164 flp.

VI. In der Rachlagmaffe des Josef Witwicki.

Schuldschein des Ferdinand Waldstein boto. 21. Juni 1819 über 6500 Dukaten.

VII. In der Nachlaßmasse bes Dominik Zbykalski:

Raufvertrag dote. 1. April 1830 zwischen Elisabeth Horodyńska und Dominik Zhykalski, dann Marie de Horodyskie Wierzbowska, bezüglich der Gutsautheils in Tomaszowce und Wierzbowce.

VIII. In der Nachlagmaffe bee Stanislaus Goutek.

Schuldschein des Thomas Przysypal boto. 4. Oftober 1826 über 84 fl. RM.

IX. In der Rachlasmaffe bes Valentin Kwolik;

Edutofchein des Adalbert Pabin und Barbara Kwolik boto. 9. Juni 1823 über 26 ft. RM.

X. In der Nachlasmasse der Rosalia Lechel:

a) Schuloschein bes Friedrich Lechel boto. 1. Marg 1821 über 280 fl. KM.

b) Duittung ber Susanna Schneider boto. 22, Mai 1822 über 700 ft. 28. 28.

XI. In der Nachlasmasse des Jacob Medlinger.

Edulbichein bes P. Zumek boto. 10. April 1832 über 20 ff. KMie.

Ge werben demnad in Gemapheit bee Sofdefretes vom 28. Janner 1840 3. 446 die unbefannten Eigenthumer Diefer Deponirten Ur= funden aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen megen Behebung terfelben unter Nachweifung ihrer Anipruche fich biergerichte anzumelden, widrigene nach verftrichener Edittalfrift diefe Urfunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Saftung ber biergerichtlichen Registratur gur meiteren Aufbemahrung werben übergeben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 13. Mai 1865.

(1029)Edift. **(2)** 

Mr. 16912. Bon dem f. f. Landesgerichte wird dem Auton Zielkiewicz oder beffen Rechtenehmern mit diesem Goitte befannt gemacht, daß die Gigenthumer der Realität Mr. 1252, Simeon Josef, Beile und Malke Selzer, hiergerichts am 31. Marg 1865 3. 16912 gegen Anton Zielkiewicz oder teffen Rechtenehmern wegen Boidung von der Realitat Rr. 125% der ju Gunften des Anton Zielkiewicz intabulirten Cumme pr. 300 Rh. ober 1200 fl. pol. dom. 30 p. 404. et 408. n. 17. 22. cl 23. on. fammt Bezugspoften die Rlage ausgetragen haben, welche jum mundlichen Berfahren verbeschieden murbe.

Da Anton Zielkiewicz dem Leben und Wohnorte nach, deffen Rechtsnehmer aber felbst dem Ramen nach unbekannt find, jo wird benfelben der Sr. Abvotat Dr. Starzewski mit Gubftituirung bes orn. Abvotaten Dr. Gnoinski auf beren Befahr und Roften jum Aurator bestellt und bemielben der oben angeführte Beicheib diejes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. den 24. April 1865.

NOW THE PARTY NAMED IN

(1049)Obwieszczenie.

Nr. 6819. Ces. król. sąd miejski delegowany powiatowy dla miasta Lwowa i jego przedmieść w sprawach obywatelskich niniejszem wiadomo czyni, że Jan Krzyżanowski przeciw małżonkom Michałowi i Juliannie Burian, i Grzegorzowi Dębickiemu pod dniem 23. marca 1865 do l. 6819, względem zapłacenia kwoty 60 złr. w. a. skarge wytoczył i o sądową pomoc prosił, na którą termin na 30. czerwca 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został. Ponieważ miejsce pomieszkania pozwanych Michała i Julianny Burian wiadomem nie jest, wiec postanowił tenże c. k. miejsko delegowany powiatowy sad do obrony na koszt i niebezpieczeństwo tychże pozwanych, tutejszego p. adwokata krajowego Dra. Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Rechena za kuratora, z którym rozpoczęta sprawa podług dla Galicyi przepisanego porządku praw przeprowadzoną będzie.

Niniejszem obwieszczeniem upomina się zapozwanych, aby na wyznaczonym terminie albo sami osobiście jawili się i potrzebne dowody zastępcy im nadanemu udzielili, lub sobie innego obrońce obrali i takowego tutejszemu sądowi mianowali, w ogóle do obrony służące przepisane środki prawne przedsięwzieli, albowiem za skutki złe z powodu tego zaniedbania sami wine ponosić będą musieli.

Lwów, doia 10. maja 1865.

(1047)Obwieszczenie. (3)

Nr. 121. C. k. sąd powiatowy w Dukli ogłasza, iż w depozycie tegoż zwyż 32 lat zostaje w przechowaniu dokument kaucyi Heleny z hrabiów Stadnickich Mecińskiej, ku zabezpieczeniu summy 1000 złr. w. w. do masy pupillarnej ś. p. księdza Jana Senczakiewicza, plebana w Styrowie należącej, dnia 25. sierpnia 1821 w Dukli wystawiony, wraz z kwitem Heleny hr. Mecińskiej z dnia 17. października 1821, potwierdzającym odebranie tej sumy. Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do 1. 446 wzywa się niewiadomych właścicieli tego dokumentu, by się w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu powiatowego w Dukli zgłosili, i za wykazaniem praw do tego dokumentu, wydanie dokumentu uzyskali, inaczej takowy do registratury przeniesiony będzie.

Dukla, dnia 15. maja 1865.

Edift.

Mr. 1661. Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird dem Jakob Blumenfeld mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Lippe Horowitz am 22. Dezember 1864 megen Bahlung der Summe von 410 fl. oit. Wahr. f. R. G. eine Wechfelklage angebracht, worüber mit dem h. g. Beschluße vom 28ten Desgember 1864 Zahl 8789 die Zahlungsauslage erlassen worden ist. Da der Aufenthaltsort bes belangten Jakob Blumenfeld unbe-

kannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht zu seiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den biefigen Advokaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Schrenzel als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbit zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreiegerichte.

Złoczów, am 17. Mai 1865.

(1052)Obwieszczenie.

Nr. 8468. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na podstawie prawomocnego wyroku z dnia 9. czerwca 1864 do l. 9131 rozpisuje się powtórnie publiczna licytacya realności pod Nrem. 12. w mieście Stanisławowie położonej, własność masy Jedrzeja Borysławskiego stanowiącej, celem zniesicnia dotad niepodzielnego onej między spadkobiercami spólnictwa, w trzech terminach, to jest dnia 30. czerwca, 3. sierpnia i 28. września 1865 o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami przedsięwzietą bedzie.

Realność ta we wszystkich trzech terminach niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 656 zł. 25 kr. w. a. sprzedaną nie będzie.

Jako wadyum wyznacza się kwota 100 zł. w. a.

Reszte warunków, akt szacunkowy i wyciag hypoteczny realności sprzedać się mającej w aktach sądowych przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sadu odwodowego. W Stanisławowie, dnia 15. maja 1865.

(1059)(3) Lizitazions - Ankundigung.

Nr. 60. Bon Seiten des f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes Janow wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß megen Berpachtung ber Branntwein=, Bier= und Methpropinazion auf dem an die Na-zionalbank übergebenen Gutstheile Wroców, Borki und Karaczynów mit Schonthal (im Lemberger Rreife) auf die Dauer vom 1. Novem: ber 1865 bis Ende Dezember 1868 die öffentliche Lizitazion bei dem f. f. Wirthichaftsamte ju Janow am 8ten Juni 1865, und wenn biefe ohne Erfolg bleiben follte, die zweite Ligitagion am 22. Juni und

Die dritte Ligitagion am 7ten Juli 1865 in ben gewöhnlichen Amteffunden abgehalten werben wird.

Das Pachtobjeft wird zuerft einzeln und bann in concreto fur

alle nachbenanten brei Sefgionen, nämlich:

I. Gefzion bestehend aus der Ortschaft Borki janowskie. Wroców,

**II.** "" " " " " " Karaczynów mit Schön-III. "

thal versteigert. Der Ausrufspreis bes einjahrigen Pachtzinfes beträgt, und zwar für die

..... 281 ft. 87 ft. 1. Sefzion 

Summe . . 1668 ft. 28 fr.

öfterr. Währ.

Jeder Pachtlustige hat den 10ten Theil des Ausrufspreises 111

Sanden der Lizitazionskommission zu erlegen.

Es werden auch ichriftliche Offerten angenommen, welche jebod beim Borfteher des f. f. Rameral-Wirthschaftsamtes und bis 6 11hr Abende des der mundlichen Ligitagion unmittelbar vorhergehenden Tages über reicht werben fonnen.

Sammtliche Pachtbedingniffe werden ben Pachtluftigen am Tage der Pachtverfleigerung von der Ligitagionefommiffion vorgelefen met den, und können auch noch vor diesem Zeitpunkte von den Pachtlustigen beim Janower k. k. Kameral-Wirthschaftsamte eingesehen werden.
Bom k. k. Kameral = Wirthschaftsamt.

Janow, am 20. Mai 1865.

(3) Ginberufungs = Cbift.

Dr. 4119. Schapira Asriel aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche Monaten von Tage ber Ginschaltung diefes Sbiftes in das Amteblatt ber Lember ger Beitung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzufehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach bem Allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4119. Wzywa się Schapira Asrila ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowy<sup>m</sup> Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowania wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 f. ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 8733. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniej szem Jana Chwaliboga, że uchwałą z dnia 5. kwietnia 1864 liczba 13627 zaintabulowanie Stanisława Zagórskiego za właściciela dóbr Lipowce i Maydan w obwodzie Złoczowskim położonych, zarzą dzone zostało i że z powodu niewiadomego miejsca pobytu Jana Chwaliboga dla tegoz w celu doreczenia powyzszej uchwały adwokat Dr. Smolka za kuratora ustanowiony został.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. kwietnia 1865.

Ginberufungs=Edikt.

Mr. 4122. David Perlmutter, aus Zbaraz, melder fich unbefugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediftes in das Umteblatt der Lemberger Beitung, in die öfterreichischen f. f. Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach dem Al. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

R. f. Kreisbehörde. Tarnopol, ben 15. Mai 1865.

Edykt powołujący. Nr. 4122. Wzywa się Dawida Perlmutter ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6. miesięc od dnia umieszczenia niniejszego edykta w Dzienniku urzędowy Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie poste powaniu wedle patentu najwyższego z d. 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865. (1056)E dykt.

Nr. 9128. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie zawiadamia z pobytu niewiadomego p. Ludwika Szawłowskiego, że przeciw nie mu na prosbe Beili Lea Heller pod dniem 24. maja 1865 l. 9128 nakaz płatniczy weksiowej kwoty 605 zł. w. a. z p. n. wydanyni ustanowionenny dla nice kunater i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Eminowicza 70 spłatutu na kuratorowi w osobie p. adwokata nowicza ze substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego doreczonym został.

Stanisławów, dnia 24. maja 1865.

(1062) Яоприг в.

Nr. 1015. Vom Thumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird befannt gemacht, daß über das Güterabtretungsgesuch der Eherleute Moses und Metie Hermann de praes. 19. Mai 1865 J. 1015 über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, wie auch über das in den Kronländern, für welche die katserliche Verordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene undewegliche Vermögen der Eherleute Moses und Metie Hermann aus Kutyska der Konfurk hiemit eröffnat wied.

Wer an diese Ronfursmasse eine Forderung stellen will, bat biefelbe mittelft einer Klage wider den Konkursmassovertreter Drn. Dr. Maciejowski, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Skwarezyiski ernannt wird bei diesem Bezirksamte als Gerichte bis 31. Juli 1865 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gelest zu merben verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes be-Rimmten Termins Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bie bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensa klondrecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Masse du fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut Achergestellt ware, so zwar, daß foldje Glaubiger vielmehr, menn sie etwas in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Kompensazions-, Eigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen fonst gebuhrt batte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Einvernahme der Gläubiger über das Güterabtretungsgesuch 1. 2. 1015, jur Wahl des desinitiven Vermögensverwalters und der Gläubiger-Ausschüffe wird die Tagfahrt auf den 29. August 1865 um 10 Uhr Vormittags bei diesem t. f. Bezirksamte als Gerichte ans

veraumt.

Tłumaez, am 23. Mai 1865.

#### Konkurs.

Nr. 1015. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu wiadomo czyni, iż w skutek odstąpienia majątku przez małżonków Mojżesza i Metii Hermanów de pres. 19. Maja 1865 do liczby 1015 względem wszelkiego gdziekolwiekhadź znajdującego się majątku ruchomego, jakoteż względem majątku nieruchomego w krajach koronnych, w których rozporządzenie ces. z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 moc prawa ma, do Mojżesza i Metie Hermanów należą-

eego, niniejszem konkurs otworzony zostal.

kto do rzeczonej masy rozbiorowej jaką wierzytelność ma, winien takowa pozwem przeciw zastępcy masy panu Drowi. Maciejowskiemu, którego zastępcą pan Dr. Skwarczyński mianuje się przy tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do dnia 31. lipca 1865 zameldować, i wspomnionym pozwem nietylko prawdziwość wierzytelności ale też i prawo, na którem polegajac, w te lub ową klasę umieszczonym być pragnie, dowieść, gdyż w razie przeciwnym po upływie rzeczonego terminu, zgłoszenie się nieuwzględnionem zostanie, i ci. którzy się w terminie niezgłosili, od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majątku, bez wyjatku i w tym razie odsądzeni zostaną, gdyby im rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swą własność z masy żądać mieli, lub gdyby ich wierzytelność zahypotekowaną była i nadto gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do uiszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawa kompenzacyi, prawo własności lub zastawu przytrzymani zostaną.

Do wysłuchania wierzycieli na podanie względem odstąpienia majątku do l. 1015, do wyboru zawiadowcy majątku i wydziału wierzycieli wyznacza się przy tutejszym c. k. sądzie termin na dzień

29. sierpnia 1865 o 10tej godzinie przed południem.

Tłumacz, dnia 23. maja 1865.

(1083) E d y k t. (1)

Ar. 8465. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy jako instancya spadkowa po Arturze hr. Ponińskim, niniejszem wiadomo czyni, że celem wypuszczenia w 121ctnią od 24. czerwca 1865 do 24. czerwca 1877 trwać mającą dzierzawę dóbr spadkowych Kowalówka w obwodzie Stanisławowskim między Buczaczem, Podhajcami i Monasterzyskami położonych, obszaru 777 morgów pół ornych, żaś 125 morgów łąk. a 51 morgów pastwisk zawierających, że zrębem rocznym po 15 morgów lasu, z dwoma folwarkami o budynkach w całkiem dobrym stanie, z prawem propinacyi, dwoma młynami i gorzelnią nową, termin licytacyjny na dzień 12. czerwca 1865 o godzinie 10tej zrana się wyznacza, na którym te dobra pod następującemi warunkami wydzierzawione zostaną.

One Cena wywołania stanowi się roczny czynsz dzierzawny

8000 zł. w. a.

2. Jako wadyum wyznacza się sumę 2000 zł. w. a.

Reszte warunków dzierzawy można w tusądowej registratuprzejrzeć.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 29. maja 1865.

(1055) G t i t t. (1)

Rr. 9235. Bon dem E. f. Kreisgerichte in Stanislau wird dem, bem Bohnorte nach unbekannten Belangten Ch. Elie Britwitz hiemit befannt gemacht, daß mider tenselben über das Gesuch des Chaim Frankel unterm 24. Mai 1865 Bahl 9235 der Auftrag wegen Sicherstels

lung der aus dem Wechsel dato. Stanislan 5. März 1865 herrührenden Wechselsumme pr. 654 fl. öft. W. f. R. G. ergangen ift, und dem für ihn bestellten Kurator Advokaten Dr. Skwarezyński mit Subfiktuirung des Advokaten Dr. Eminowicz zugestellt wurde.

Beschlossen im Rathe des t. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 24. Mai 1865.

(1057) E d y k t. (1)

Nr. 9129. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszem z pobytu niewiadomego Ch. Elic Britwitz. że przeciw niemu na prośbę p. Majera Klettera na podstawie wekslu z daty Stanisławów 3. lutego 1865 pod dniem 24. maja 1865 l. 9129 nakaz płatniczy względem sumy wekslowej 311 zł. 25 kr. wal. austr. z p. n. wydany i ustanowionemu dla niego kucatorowi adwokatowi Minasiewiczowi z zastępstwem adwokata Skwarczyńskiego doręczony został.

W Stanisławowie, dnia 24, maja 1865.

Mr. 2055. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Zolkiew wird hiemit kundgemacht, es werde zur Hereinvingung der dem Hrn. Karl von Berndt, k. f. Major in der Armec, mittelft Urtheiles des Lemsberger f. k. Landesgerichtes vom 19. Oftober 1859 3. 9330 wider Moses Brenner zuerkannten Restschadens pr. 945 fl. und 57 fl. 75 kr. Hr. der Exekuzionskösten pr. 10 fl. 22 kr. und 8 fl. 90 kr. öst. W., die öffentliche exekutive Keilbiethung der in Zokkiew sub Konf. Nr. 535 5 liegenden, dem Moses Brenner gebörigen Realitätssantbeile, unter nachstehenden Bebingungen bewilligt:

1. Bum Ausrufspreise dieses in Exetuzion gezogenen Realitätse antheiles wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 287 fl.

45 fr. öft. Il. angenommen.

2. Jeder Kauftustige bat als Badium 10", des Schätzungswerthes zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen; dieses Batium wird dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, andern Mitbiethenden hingegen nach vollzogener Feibiethung gegen deren Bestätigung ruckgestellt.

3. Der Ersteher ist verpstichtet, die Salfte des Meistothes mit Einrechnung des erlegten Babiums zu Sanden der Lizitazions = Kom= mission, die andere Salfte hingegen binnen 30 Zagen, nachdem der Lizitazionsakt zur Gerichtswissenschaft genommen sein wird, sammt

5% Binfen ju Gericht zu erlegen.

4. Sobald der ganze Raufschilling erlegt fein wird, wird dem Ersteher bas Sigenthumsdefret ausgefertigt, derselbe auf bessen eigene Kosten an die Gewähr gebracht und in den phisischen Bent des ersstandenen Realitätsantheiles eingeführt.

5. Diese Feilbiethung mird in zwei Terminen und zwar: am 30. Juni und 31. Juli 1865 jedesmal um 9 libr Vormitrag hierge-

richte abgehalten merten.

Sollte bieser Hausantheil an den festgesetten Terminen nicht über, oder wenigstens um den Schähungswerth verkauft werden, dann wird zur Festsehung erleichternder Bedingungen auf ben 2. August 1865 um 9 Uhr Bormittags der Termin angeordnet.

6. Im Falle der Nichterfüllung der Bedingungen wird ohne neuerliche Schähung und Anberaumung einer einzigen Frist der befagte Hausantheil auch unter dem Schähungswerthe mit Gefahr und

Unfosten des ersten Gritehers feilgeboten werden.

7. Die gesetzlichen Gebühren aus Anlag der lebertragung des Eigenthumes dieses Reglitätsantheiles, so wie auch die Koften der

Lizitazion, hat der Ersteber aus Gigenem zu tragen.

8. Bezüglich ber von dieser Realitätshälfte gebuhrenden Steuern und Abgaben werden die Raufluftigen an das Steueramt, bezüglich ber auf dieser Realitätshälfte haftenden Laften an das Grundbuch ge-wiesen.

Bon dieser Feilbiethung werden beibe Theile, wie auch die k. k. Finanzprofuratur in Lemberg Namens des b. Acravs, hingegen alle jene Gläubiger, welche mittlerweile auf den zu veräußernden Realistätsantheilen intabulirt worden sind, oder denen der zu erfolgende Bescheid nicht zeitlich vor dem Termine zugestellt werden konnte, zu Handen des ihnen hiermit zu dieser Feibtethung, wie auch zu den nachfolgenden Berhandlungen in der Person des Grn. Avvosaten Dr. Karl Maly bestellten Kurators und mittelst Eristes, und zwar mit dem Zusate verständigt, das es selben freistehe, sich einen anderen Bertreter zu mählen und solchen hiergerichts zu nennen.

Zolkiew, am 29. September 1864.

(1060) & b i f t. (1)

Mr. 963. Kom-f. f. Bezirksamte als Gericht Gwożdziec wird bekannt gemacht, daß am 22. März 1830 zu Podstaje der Grundwirth Mickayko Mykietczuk vel Mykietejczuk ohne Hinterlassung

einer letten Willensanordnung gestorben ift.

Da zu diesem Rachlasse nach ber gesetlichen Erbfolge auch Ilko Mykietink ober Mykietejezuk und Iwan Mykietink ober Mykietejezuk fonkurriren, deren Aufenthalt aber dem Gerichte nicht bekannt ist, so werden dieselben aufgesordert, sich binnen Einem Jahre von der ersten Einschaltung dieses Gottes an gerechnet, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung einzubringen, widrigens die Verlassensichaft mit den sich meldenden Erben und dem für dieselben aufgestellten Kurator Omyter Mykietink vol Mykietejezuk abgehondelt werden würde. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Gwoździec, am 29. April 1865.

### Erfenntniß.

Das t. t. Landes- als Strafgericht Venedig hat mit ben Erkenntnissen vom 10. Mai 1865, Zahl 7632, 7633, 7634 die nachbenannten Druckschriften verboten:

1. "Memorie di un ex Republicano per Cleto Arrighi, parte prima, cinque mesi (da 1 Gennajo al 6 Giugno 1859.) Milano presso l'ufficio della cronaca grigia, corso Vittorio Emanuele 15 e principali libraj", wegen bes baburch begrundeten Berbrechens der Beleibigung der Mitglieder bes faif. Saufes, S. 64 St. G. und bes Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube S. 65 a. St. G.

2. Die Nummern 120 und 121 bes in Turin herausgegebenen Journals "l'Opinione" wegen bes Berbrechens der Störung der öffentlichen Rube S. 65 a. St. G.

(1077)Edyk!

Nr. 7636. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Jędrzeja Remizowskiego przeciw p. Józefie Wierzbickiej sumy a) 110 zł. w. a. z procentami po 4% od dnia 2. marca 1862 r. bieżącemi; b) sumy 110 zł. w. a. z procentami po 4% od dnia 2. marca 1863 r.: c) kwot 8 duk., 5 tal. koronnych i 30 cwancygierów srebr. austr. wraz z procentami po 4% od tych kwot od dnia 2. marca 1864 r. bieżącemi, tudzież kosztów sądowych 8 zł. 52 kr., 33 zł. 58 kr. w. a. pozwolona mocą uchwały c. k. sądu miejsko-delegowanego ddto. Stanisławów 20. marca 1865 do l. 1215 licytacya realności pod nr. 1493, w Stanisławowie położonej, do p. Józefy Wierzbickiej należącej, w trzech terminach, to jest: dnia 13. lipca 1865, 17. sierpnia 1865 i 14. września 1865 zawsze o godzinie 10. przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 1653 zł. 73 kr. w. a., zaś w trzecim terminie poniżej, jednakże za taką tylko cenę sprzedaną zostanie, któraby na pokrycie wszystkich wierzycieli na tej realności hypotekowanych wystarczyła. Gdyby zaś ta realność i za taką cene sprzedana być nie mogła, natenczas wzywają się wszyscy hypotekowani wierzyciele do ułożenia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 14. września 1865 o godzinie 4. popołudniu z tym dodatkiem, iż nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie suma 166 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyi, akt szacunkowy, wyciąg z tabuli miejskiej dotyczący się sprzedać sie mającej realności, w sądzie przejrzane być moga.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli, którzyby później do tabuli weszli. lub którymby uchwała niniejsza z jakiejbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego im kuratora p. adwokata Przybyłowskiego ze substytucyą p, adwokata Dwernickiego i przez calykt niniejszy.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 15. maja 1865.

(1081)Edykt.

Nr. 23612. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni Władysławowi hr. Humnickiemu, że przeciw niemu Wiktor Gumowski pod dniem 8. maja 1865 l. 23612 prośbę wniósł o wydanie nakazu zapłaty, względem sumy 4000 złr. m. k. czyli 4200 złr. w. a.. w skutek czego równocześnie postępowanie pisemne wprowadzone zostało. Ponieważ miejsce pobytu Władysława hr. Humnickiego nie jest wiadome, a zatem ces. król. sąd krajowy do zastępywania tegoż, i na jego koszt i szkodę tutejszego adwokata Dra. Madejskiego z substytucya adwokata Dra. Czemeryńskiego kuratorem mianował, z którym niniejsza sprawa wedle ustawy sadowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzona

Niniejszym wiec edyktem upomina się zapozw. w należytym czasie osobiście stanać lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępce wybrać i sądowi oznajmić, ogółem stosownych do obrony środków użyć, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać bedzie musiał.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 13. maja 1865.

Edift

Mr. 27520. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Handels: gerichte wird dem grn. August Perlep mit Diesem Ebifte befannt gemacht, daß über Unfuchen des A. Mallat ein Auftrag gur Bahlung einer Wechselsumme von 3000 fl. öfterr. Währ. am 30. Mai 1865 3. 27520 erlaffen murbe.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, fo wird dem Grn. August Perlep der Hr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Substituirung des Hrn-Landesadvokaten Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Rosten zum und demfelben der oben angeführte Bescheid diefer Kurator bestellt Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 30. Mai 1865.

Rr. 2605. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte mird allen auf den, der Frau Filippine de Rozborskie Wojtkowska gehörigen, im Przemysler Kreise gelegenen Gutern Troyczyce mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß mit dem Nachtrags = Entschädigungs = Ausspruche der f. f. Statthalterei in Grundentlastunge = Angelegenheiten vom 14. April 1864 Bahl 949-863 auf diefe Güter ein Nachtrags = Urbarial = Entschädigungs = Rapital von 728 fl. 35 fr. RM. ermittelt worden ift.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungsprotokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Anmel dungen, unter genauer Angabe des Bor- und Bunamens und Bobn ortes (Sausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmach tigten, welcher eine mit den gesehlichen Erforderniffen versehene und le galifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitale als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeich nung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent halt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst ber Post an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie Die ju eigenen Sanden geschehene Buftellung würden abgesendet werden. um so sicherer bis einschließlich den 22. August 1865 zu überreichen widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Ber nehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr ge bort, er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das Nachtragsentla stungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligen angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jeder Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne des §. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueber einkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer budherlichen Rangordnung auf das Entlaftungskapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert ge

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Przemyst, am 15. März 1865.

## Anzeige - Platt.

## Homiesiemia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig = Rahn. | C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika

(1085)Kundmachung.

Bei ber bente flattgefundenen 8ten ordentlichen General = Ber= sammlung der Afzionare der f. f. privil. galiz. Karl Ludwig - Bahn wurde die Euperdividende für das Jahr 1864 mit 8 Gulden oft. D. pr. Afgie festgesett, welche im Monate Juli b. 3. jugleich mit ben

halbsährigen 3%tigen Zinsen ausbezahlt werden wird. Die ausgelosten Verwaltungsräthe Se. Erzellenz Graf Kasimir Starzeński und Herr F. L. Westenholz wurden wieder gewählt, und zwar Ersterer mit 296 und Letterer mit 297 Stimmen; an die Stelle des gleichfalls ausgelosten Berwaltungsrathes herrn Moriz v. Haber wurde herr H. Rogge mit 276 Stimmen in den Berwaltungsrath neu gewählt.

Wien, am 29. Mai 1865.

Der Berwaltungerath.

### dhwicszczenie.

Przy odbytem na dniu dzisiejszym Smem zwyczajnem zgroma-Ludwika uchwalono Ośm zł. wal. austr. superdywidendy od akcyi za rok 1864, która wypłaconą będzie w lipcu b. r. razem z polroczną 5% tową prowizyą.

Wylosowanych radcow administracyjnych Jego Ekscelencye hrabiego Kazimierza Starzeńskiego i pana F. L. Westenholze obrano na nowo, i to pierwszego 296 a drugiego 297 głosami w minimu zak walesza w miejsce zaś wylosowanego takze pana Maurycego Habera padł świeży wybór na pana H. Rogge 276 głosami.

Wieden, duia 29. maja 1865.

Rada zawiadowcza.